Un

## Nº: 48.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Connabend, den 25. Februar 1832.

Ungefommene Fremde bom 22. Februar 1832.

br. Doftor Marich aus Berlin, Gr. Umterath Teitchen aus Gerta, Gr. Raufmann Möller aus Konigsberg, Rr. Raufmann Martens aus Dangig, Raufmann Gendel aus Stettin, Br. Gutebef. Jaraczewoff aus Lipno, Br. Gutebef. Dziembowelt aus Bobelwig, I. in Do. 243 Breslauerftrage; fr. Gutebef. v. Schwanenfeld aus Robelnit, I. in Do. 99 Wilde; Br. Gutobel. Rofautefi aus Lutomo, Sr. Gutdbef. Laczanowski aus Taczanowo, I. in Do. 395 Gerberftraße; Sr. Gutebef. Rrznzanoweff aus Glupi, Sr. Gutebef. Szczaniedi aus Miebauchot, Fran Gutebes. v. Szegerska aus Kuklinowo, fr. Dberft a. D. Alfons aus Jantowice, Gr. Major a. D. Bendorf aus Gonic, I. in Do. 391 Gerberfrage; Br. Prem. Lieut. Richter aus Smofgewo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Gutebei. Rent aus Komratowo, Sr. Gutebef. Janfiewicg aus Rrzetufgewo, f. in Do. 168 Bafferfrage; Sr. Gutebef. Szczaniedi aus Chelmno, I. in Do. 165 Bilbelmes ftrafe; Sr. Prem, Sr. Brinfner und Sr. Richter, Rondufteure, aus Bentichen, 1. in No. 136 Wilhelmöftrage; Sr. Gaftwirth Dorn aus Grat, Sr. Muhlenbef. Schmibt aus Samter, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Raufmann hamann aus Samter, Br. Raufm. Ifrael aus Lubafg, 1. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Bollfortirer Schindler aus Rogalin, I, in No. 26 Wallischei.

Der Kaufmann hirsch Wolff Jacobsohn und die Zine Augendreich zu Fordon
haben vor Einschreitung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes
unter sich gerichtlich ausgeschlossen.

Bromberg ben 2. Januar 1832. Rbnigl. Preuf, Landgericht.

Hirsch Wolff Jacobsohn kupiec i Tine Tugendreich w Fordonie, wyłączyli między sobą sądownie przed wnyiściem w śluby małżeńskie wspólność maiątku i dorobku.

Bydgoszcz d. 2. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. In ber Racht vom 8. jum 9. December v. I. sind auf der Borstadt Borek bei Ostrzeszow die unten näher bezeichneten Gegenstände der subischen Schänkerin Saure Jacob Hirsch durch gewaltzamen Einbruch gestohlen worden.

Wir ersuchen alle blejenigen, welche von diesem Diebstahl Wissenschaft haben sollten, sich vor uns spätestens im Tersmine den 6. April d. J. um 8 Uhr Bormittags entweder personlich zu melsben, oder ihre Anzeige schriftlich an uns gelangen zu lassen.

Wer pon diesen Sachen etwas an sich gebracht haben sollte und sich spatestens in vorbemerktem Termine nicht melbet, wird, wenn es entbedt werden sollte, als Diebeshehler nach ben Gesehen be, straft werden.

Befchreibung ber gestohlenen Sachen.

1) Aus einem kiefernen Kasten, in eis nein grunen Merino, Beutel, gestickt mit gelben Blumen und ber Jahredzaht 1829, worin 182 Thas ler in Thalerstücken;

2) 30 Thaler, bestehend in E, baruns ter waren aber einige & Thalerstude, sie waren in einem leine wantenen Beutel;

3) in einem weißzwirnenen abgeschnittenen Strumpfe 19 Thaler in & und 1 Thalerftuden;

4) ein Beutel mit 15 Thaler in Gruden;

Obwieszczenie. W nocy z dnia 8go na 9. Grudnia r, z. zostały szynkarce żydowskie Saure Jakob Hirsch na przedmieściu Borek pod Ostrzeszowem poniżey bliżey opisane przedmioty, przez gwałtowne włamanie się skradzonemi.

Wzymany wszystkich tych, którzyby o kradzieży tey wiadomosć iaką posiadali, aby się navpóźnieży w terminie dnia 6. Kwietnia r. b, o godzinie 8. przed południem albo osobiście zameldowali, lub tez piśmiennie ich doniesienie nam uczynić zechcieli.

Ktoby z rzeczy tych nieco nabył i naypóźniey w powyżey namienionym terminie się nie zameldował, gdyby się to wykryło, zostanie iako zataiacz złodzieiów podług praw ukaranym,

> Opis rzeczy skradzionych,

- Z kufra sosnowego, z workiem z zielonego merynu z wyszywanemi żółtemi kwiatami z rokiem 1829. 182 talarów, w talarach.
- 30 talarów składaiących się złotowek, między któremi było też nieco 2złotówkami w płociennym worku.
- W nicianéy bialéy oberzniętéy pończosze 19 tal. w złotówkach i półzłotówkach.
- 4) Worek a 15 tal. w półzłotówkach.

5) eine fleine blau angestrichene Schache tel, worin

a) eine goldene Rette, 3½ Berl. Ellen lang, 56 Thaler werth, bie Ringe waren wie eine Erbse groß, eine besondere Abzeichnung haben sie nicht gehabt;

b) ein Paar Ohrgehange von Gold, langlich geformt und mit langs lich breitem Schilbe ohne Zcis chen, im Werthe von 22 This

e) zwei goldene Ringe mit rothen Steinen, 8 Thaler werth;

d) ein goldewer Ring, oben mit M. bezeichnet, gegen 5 Thaler werth, er war als Pfand eines bem Namen nach unbekannten Evelmannes;

e) ein goldener Ming mit einem Carniol = Stein, auf welchem ber russische Abler, gegen 4 Thaler werth, und war vom Rafalöfi aus Abelnau im Ofande:

6) in einer weißen Schachtel

- 2) eine Halskette, bestehend aus einem großen Schlosse und 6 Schnuren, 3 von jeder Seite, so daß sie verbunden ben Hals umschlungen, 81 Ihl. werth;
- b) ein Paar golbene Ohrringe, langlich geformt, mit einem langlich breiten Schilbe, langs lich golbenen Baumle, 27 Thaler an Werth;

 Pudelko male modro malowane, w którym

> a) złoty łańcuszek 3½ łokcia berlinskiego długi, 56 talar. wartujący, kołka były wielkości grochu, innych znaków niemiał.

> b) iedna para zauszniczków z złota, podługowatey formy, z podługowato - szerokiemi tarczkami bez znaku, wartości 12 talar.

> c) dwa pierścionki złote czerwonemi kamieniami, wart. 8 tal.

> d) złoty pierścionek literą M. w górze oznaczony, wartości około 5 talar., ten był w fancie od pewnego Szlachcica z nazwiska niewiadomego.

e) złoty pierścionek z kaminiem krawnik, na którym rossyiski orzeł wybiry był, około 4 tałarów wortości, nabyty od Rafalskiego z Odolanowa w zastawie.

6) Białe pudełko w którym

- a) łańcuch na szyię, składaiący się z iednego wielkiego zamku i sześciu sznurów po trzy z każdéy strony, tak że się pod szyią zapinaią, wartości 81 talarów.
- b) Jedna para kolczyków z złota podługowatew formy, z szeroko podługowatemi tarczkami, i podługowatym złotym bąbelkiem, wartości 27 talarów.

- e) eine Busennabel mit golbenem Stiel, oben ber Krauz von Silber und mit weißen Steinen beseit, 2 Thaler werth;
- 7) eine Goldschachtel, worin
  - a) ein Goldgewicht, mit allem, was bazu gehort;
  - b) ein Goldgewicht, ber Merth beffelben fann nicht angegeben werden;
  - c) 12 bis 15 Cassen-Anweisungen zu 1 Thaler;
- 8) 19 Ellen schwarzblauer Sattenturk, an Werth 12 Athl. 10 fgr.;
- 9) 8 Ellen weißen Baftat, 4 Thaler werth;
- 10) feche Ellen weißen Tull, werth 8 Thaler;
- 21) 15 Ellen aschgrauer Kattun mit verschiedenen coleurten Blumen a 7 fgr., werth 3 Thaler 13 fgr.;
- 12) 4 Stud roth= und weißgegitterte 3uchen-Leinwand, bestehend in
  - r Stud 40 Ellen,
  - I bito 38 bito
  - I dito 21 bito
  - z bito 3 bito
- 23) ein weißer Bettuberzug von Cambran, bestehend in einem Dede und brei Ropffiffen, bezugfertig genaht;
- 24) ein weißer Ueberzug zum Bette, bestehend aus einem Ded= und brei Ropffiffen = Bezügen, noch ungenabt, der Werth, gusammen mit 2d 13, 5 Thaler;
- 15) vier Stud fachfische Leinwand à 18, 18, 14, 14 Ellen und babei 8

- ią z wiankiem srebrnym, białem kamieniem wysadzona, wartości 2 talary.
- 7) Pudelko do złota, w którym
  - a) waga do złota z wszystkim co do tego należy,
  - b) waga do złota, których wartość podaną bydź nie może,
  - c) 12 do 15 assygnatów kassowych a 1 talar.
- 19 łokci czarno-niebieskiey Sattentürk, wartości 12 tal. 10 sgr.
- 9) 8 lokci białego Bastat, wartości 4 talarów.
- 10) 6 łokci białego tulu, wartości 8 talarów.
- 11) 15 lokci popielatego katunu w różne kolory kwiatki, a 7 sgr. wartości 3 tal. 13 sgr.
- 12) 4 sztuki w czerwone i białe kratki płótna nanaspy, składaiące się
  - z 1 sztuki 40 łokci,
    - z 1 sztuki 38 łokci.
    - z 1 sztuki 21 lokci,
    - z 1 sztuki 3 łokcie.
- 43) Białe powleczenie na pościel z kambry, składające się z iedney poszwy i trzech poszewek dokończone.
- 14) Białe obleczenie na pościel, składaiące się z poszwy i trzy poszewek ieszcze niezrobione, wartości wspólnie ad 13. 5 talar,
- 15). Cztery sztuki saskiego płótna a 18. 18. 14. i14. lokci i przytém

Ellen feine Kramleinwand, werth

10 Mthl. 24 fgr.;

16) einen Bettbed' Bezug und 3 Kopffiffen-Bezüge von rothe und weißgestreifter seiner Leinwand, wobei 13 Ellen in einem Stude von derselben Sorte war, werth 3 Athl. 15 far;

17) 14 Ellen rothgestreifter Drillich, werth 3 Rthl. 8 fgr.;

18) 11 Ellen feinen weißen Cambray, werth 2 Rthl. 22 fgr. 6 pf.;

19) ein großer rother Chawl mit Blon: ben von verschiedener Coleur, werth 8 Thaler;

20) ein großes rothes Merino-Umschlagetuch, werth 3 Thaler;

21) ein firschbraunes Merino-Umschlages Tuch, werth 3 Thaler;

22) ein großes seibenes roth und gelbe gegittertes Umschlagetuch, 3 Thir. 15 fgr.;

23) ein kleines gelbseibenes Tuch mit 2 grunen und 2 weißen Kanten, werth 1 Athl. 20 fgr.;

24) zwei grune feibene Salstucher, werth 1 Rthl. 5 fgr.;

25) zwei rothe baumwollne Tucher, werth 20 far.;

26) ein blaues baumwollenes Tuch mit weißen runden Blumen, werth 20 fgr.;

27) ein olivengrunes Merinofleib mit einem breiten untern Befat und fonftigen Aufput, werth & Thaler; 8 łokci przedniego kramnego płótna, wartości 10 tal. 24 sgr.

16) Jedna powłoka na pierzynę i 3 poszewki na poduszki z przedniego płótna, w czerwone i białe kratki przy czem 13 łokci w iedney sztuce w tym samym gatunku było, wartości 3 tal. 15 sgr.

17) 14 lokci w czerwone paski dreliszku wartości 3 tal. 8 sgr.

18) 11 łokci przedniéy białéy kambry, wartości 2 tal. 22 sgr. 6 fen.

19) Szal w kwiaty różnego koloru, wartości 8 talarów.

20) Wielka czerwona merynosowa chustka, wart. 3 tal.

21) Ciemna popielata merynosowa chustka, wart. 3 tal.

22) Wielka iedwabna czerwono i żółto nakropiona chustka, wartości 3 tal. 15 sgr.

23) Mała iedwabna żółta chustka z dwiema zielonemi i dwiema białemi szlakami, wartości 1 talar 20 sgr.

24) Dwie zielone iedwabne chustki na szyie, wart. 1 tal. 5 sgr.

25) Dwie czerwone hawelniane chustki, wartości 20 sgr.

 Modra bawałnicowa chustka z białemi okragłemi kwiatami, wartości 20 sgr.

27) Zielono - oliwkowa' merynosowa suknia z szeroką u dołu obsadą i innemi wypustkami, wartości 8 talarów.

28) ein roth kattunes Kleid mit einer breiten ausgezackten Krause unten besetzt, werth 5 Thaler;

29) ein roth halbseidenes Rleid, unten 3mal mit rothwollenen Franfeln besetzt, werth 6 Thaler;

30) ein grunes halbseibenes mit Sammt bejetztes Rleib, werth 6 Mthl.;

31) ein braun leinwandenes gestreiftes Rleid, 2 Thaler;

32) vier Stud neue Bettlacken bon fachfischer Leinwand, noch ungewaschen, 5 Thaler;

33) 12 Stud neue Manne- und Frauenhembe von fachfischer Leinwand, 12 Thaler;

34) 40 bis 50 Stud neue und alte Hemben für Manns und Fraueus personen von verschiedener Große, werth 15 Thaler;

35) ein großes Tischtuch, worauf uralte" Schlösser mit Unterschrift "Wien" eingewurkt sind, werth 5 Rthl.;

36) funf weiße feine Mittel-Tischtucher;

37) brei Stud weiße ordinaire Tifch= tucher, 6 Thaler;

38) feche Stud Gervietten, 2 Thaler;

39) ein Paar saffane Schuhe, zwei Paar Rnochelschuhe, gang neu, 1 Rthl. 15 igr.;

40) zwei Stud blan und schwarz gegitzterte Schurzen-Leinwand, im Stud 8 Ellen und 7 Ellen, wobei eine Schurze von derselben Leinwand, fertig genaht, aber noch ohne Bander war, 2 Athl. 14 fgr.;

28) Czerwona kartunowa suknia szeroką wyłożoną kryzą u dołu obsadzona, wartości 5 tal.

29) Czerwona półiedwabna suknia u dołu 3 razy z czerwono-welnianemi franzlami obsadzona, wartości 6 talar.

 Zielona półiedwabna aksamitem obsadzona suknia, wart. 6 talar.

31) Szara płócienna nakrapiana suknia, 2 tal.

32) 4 sztuk nowych z Saskiego płótna i ieszcze nie wypranych prześcieradał, 5 tal.

33) 12 sztuk nowych męskich i niewieścich koszul z płotna saskiego 12 tal.

34) 40 — 50 sztuk nowych i starych koszul dla oboiéy płci, różnéy wielkości 15 talar.

35) Wielkie przykrycie na stół, na którym stare zamki z napisem "Wien" wybite są, wartości 5 talarów.

36) 5 białych przednich przykryciów na stoł.

37) 3 białe ordynaryjne przykrycia na stół, wartości 6 tal.

38) 6 sztuk serwet, 2 talar.

39) 1 para szafianowych trzewików i 2 pary aksamitnych bócików nowych, 1 talar. 15 sgr.

40) 2 modro i czarno nakrapiane płócienne fartuchy, sztuka po 8 łokci i 7 łokci, przy których 1 fartuch z tegoż płótna był gotowy tylko ieszcze bez wstążek był, wartości 2 tal. 14 sgr. 41) funf Ellen gelbstreifige feine Schur-

42) ein Beutel mit alten verschiebenen Silbermungen, wobei zwei zerbroschene Ringe, im Ganzen gegen 1/2 Quart, ber Werth kann nicht ans

gegeben werden;

43) eine zweigehaufige filberne Taschen= Uhr mit einer Schnur, woran 2 rothe Bommeln und ein messinge= nes Pettschaft mit den Buchstaben J. H., desgleichen in hebraischer Schrift, sind, 6 Thaler;

44) ein großes silbernes Pettschaft mit bem Namenbzuge G. W., gehort bem Papiermacher Wagner zu Bles bzianow, werth 1 Athl. 10 fgr.;

45) ein Borhang für die zehn Gebote in ber Judenschule, 50 Thaler werth, wit goldenen Spiken besetzt, in der Mitte des Vorhanges ein rother Spiegel, rund herum mit goldnen Tressen besetzt, und in der Mitte dieses Spiegels ein Stern von dreiz ten goldenen Tressen gebildet, oben drei silberne Glocken, und über diessem Vorhange eine gezackte Garzdine mit goldenen Spiken und Sgoldenen Quasken;

46) feche filberne Egloffel, werth 30

Thaler; 47) 6 silberne Kaffeldsfel, werth 3 Rtl.

Rozmin ben 9. Februar 1832. Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

41) 5 sztuk 261to nakrapionego płótna na fartuchy, 1 talar.

42) Worek z różną starą srebrną monetą, między którą dwa przełamane pierścionki były, około ½ kwarty w ogóle, wartość podaną bydź niemoże.

43) Zegarek srebrny kieszonkowy z dwiema kopertami z sznurkiem, przy którym dwa czerwone kulki i iedna mosiężna pieczątka z literami J. H. tak iak w żydowskim pismie są, 6 talar.

44) Jedna wielka srebrna pieczątka z nazwiskiem G. W. należy Papiernikowi Wagner w Bledzianowie, 1 tal. 10 sgr.

- 45) Zasłona do 10 Przykazań w Boźnicy, 50 tal wartuiąca, złotemi
  galonami obsadzona w środku na
  przodzie czerwone lustro i na
  okół złotemi galonami obsadzona, w szrodku tegoż lustra
  gwiazda z czterech złotych galonów okazuiąca się, w gorze trzy
  srebrne dzwonki i nad tymi
  zmarszczona gardyna z złotemi
  galonami i 6 złotych kultasów.
- 46) 6 łyżek srebrnych stołowych, wartości 30 tal.
- 47) 6 lyżek srebrnych do kawy, wartości 3 talar.

Koźmin d. 9. Lutego 1832. Kró!, Pruski Inkwizytoryat. Die bisher bei Neuftabt über bie Wartha errichtet gewesene Schiffbrude soll auf hoheren Befehl meistbietend, entweder im Ganzen oder in einzelnen Theis len biffentlich vertauft werden, und sind die folgenden zu veräußernden Gegenstande, als:

seche große Warthafahne von 40 bis 57 Fuß Ladungslänge, nebst Unfer, Taue, Segel, Leinen, Unhangefahnen und sonftigen gewöhnlichen In-

ventarien,

eine Menge Eisenwerk, als Bolzen, Splinte, Scheiben, Spitzklammern 20., mehrere Robel-Leinen und Stocke und 3 Trobelleinen,

fo wie endlich bas gesammte Holzwerk ber Brucke, bestehend in Streckbalken, Rundholz, Robelbalken, Bocken, über 400 Belagdielen, Brucken= gelander 20.,

ohnfern des Festungs. Schleusen-Baues auf und an ber Wartha hierselbst gelagert,

und werben von bem babei befindlichen Wachter auf Berlangen borgezeigt.

Jahlungsfähige Käufer werden zu dem am 5. Marz d. J. um 10 Uhr Vormittags auf der Lagerstelle anberaumten Auktions-Termin hierdurch eingelaben, mit dem Bemerken, daß jede noch besonders gewünschte Auskunft ertheilt wird bei der Konigl. Garntson-Verwaltung zu Posen, Verliner Straße No. 222.

Bibliographische Anzeige. Bei Vossange Pere in Leipzig erscheint: Bulletin bibliographique de la France, oder: Monatliches Verzeichniß der in Frankreich herauskommenden neuen Bücher, Landcharten, Kupferstiche und Musi-kalien, nebst Angabe der Bogenzahl und der Preise, einem alphabetischen Register der Werke und der Autoren. 2. Jahrgang 1832. Preis des Jahrganges 16 ggr. Vorräthig bei Heine & Comp. in Posen.

Eine neue Sendung vorzüglich schönen Caviar, gesalznen Hausenfisch, genannt Wenfinna, frischen Buoillon, frische Neunaugen, turkischen Rauchtabak erhielt Simon Siekieschin, Breslauerstraße,

degrorative at their a dark the contract